## Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 30. September 1826.

Angefommene Fremde vom 25. September 1826.

herr Gutsbesitzer v. Drwenski aus Indowo, hr. Gutsbesitzer v. Drwenski aus Boborowko, I. in Mro. 391 Gerberstraße; hr. Professor Windel aus Pyrmont, hr. Regierungs = Referendarius Kerner aus Berlin, hr. Landgerichtskeferendarius Berner aus Jacobshagen, hr. Gutsbesitzer v. Kottwitz aus Tuchorze, I. in Mro. 136 Wilhelmsstraße; hr. Studiosus Moralinski aus Berlin, I. in Mro. 210 Wilhelmsstraße.

Den 26ten Geptember.

Herr Gutsbesitzer v. Lutomski aus Paruszewo, Hr. Gutsbesitzer v. Swis sulski aus Krerewo, Hr. Pachter v. Kwiatkowski aus Bracziszewo, l. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Kaufmann Pawlowski aus Gnesen, l. in Nro. 77 Markt. Den 27ten September.

Herr Kaufmann Leffer aus Landsberg a. b. W., Hr. Gutsbesither von Dziembowsfi aus Powodowo, I. in Nrv. 243 Breslauerstraße; Hr. Tabats= Diftributeur Preuß aus Berlin, I. in Nrv. 210 Wilhelmostraße.

Subhaftations = Patent.

Da in bem am 24. August c. in ber Subhastations = Sache bes im Posener Rreise belegenen Guts Lagiewnik angestandenen peremtorischen Termine nur ein Gebot von 12,860 Athle. erfolgt ist, so wird auf ben Antrag der Realgläubiger ein neuer Termin zum Berkauf bes auf 19,280 Athle. 3 sgr. 9 pf. abgeschätzen gebachten Guts, auf den 2. Januar 1827. Bormittags um 9 Uhr vor dem

Patent Subhastacyiny.

Gdy w dniu 24. Sierpnia b. r. do subhastacyi wsi Lagiewnik w Powiecie Szremskim sytuowanéy, iako w terminie zawitym tylko licytum 12,860 Tal podano, przeto na wniosek wierzycieli realnych nowy termin do przedaży rzeczonéy wsi na dzień 2. Stycznia 1827. zrana o godzinie gtéy przed Sędzią Elsner w naszéy Izbie Instrukcyjney wyzna-

Landgerichts = Math Elsner in unserem czonym został, na który ochotę ku-Dartheien-Bimmer angefest, ju welchem befitfabige Kaufluftige mit dem Bemer= ten eingeladen werden, baf der Buschlagan den Meiftbickenden erfolgen wenn nicht gesetzliche hinderniffe eine Ausnahme erfordern, die Taxe und Bebingungen in unferer Registratur jeberzeit eingesehen werden tonnen, und wer bieten will, bem Deputato eine Raution von 1000 Rithlr. erlegen muß.

Pofen ben 28. August 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

pna maiacych z tem oznaymieniem zapozywaniy, że przyderzenie nastapi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszév każdego czasu przeyrzane bydź mogą. Kto licytować chce Deputowanemu kaucya na 1000 Talzłożyć winien.

Poznań d. 28. Sierpnia 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal=Borlabung.

Auf ben Untrag ber Stanielaus bon Mycielskischen Erben als Eigenthumer des im Pofener Rreife belegenen Guts Robylepole werden alle diejenigen, welche an bie

- a) sub Rubr. III. No. 2. ex Decreto bom 31. Marz 1800. protestando eingetragenen 37,800 Mthlr. ober 12,600 Dufaten fur ben Joseph Dieborowski als Ceffionar Des hieronimus von Roftecti aus fünf bon bem Frang b. Mielgonefi am 26. August 1792. und g. Gep= tember 1792. ausgestellten Schuld= scheinen, und
- b) sub Rubr. III. No. 3. ex Decreto vom 31. Mårz 1800. protestando eingetragenen 1179 Rithlr. 1 agr. 7 pf. oder 7074 gl. 12 gr. poln. nebst Binsen seit 1782. für bie Cunigunde verwittwete v. Wilfon= Bfa geborne von 3bnjewefa, als

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Sukcessorów niegdy Stanislawa Mycielskiego iako Właści. cieli dóbr Kobylegopola w Powiecie Poznańskim położonych wzywamy

wszystkich tych, którzy

- a) do summy 37800 tal. czyli 12600 dukat. pod Rubr. III. liczby 2. na mocy Dekretu z dnia 31go Marca 1800 dla Jozefa Nieborowskiego iako Cessyonaryusza Hieronima Kosteckiego z pięciu. przez Franciszka Mielżyńskiego pod dniem 26. Siergnia 1792 roku wystawionych rewersów protestando zaintabulowane zostaly, i
- b) do summy 1179 tal. 1 dgr 7 1 f. czyli 7074 Zł. polsk. 12 gr. z prowizyami od 1782 roku dla Kunegundy wdowy Wilkońskiey z Zbyiewskich pod Rubr. III. Liczby 3 na mocy Dekretu z d.

eine vom frühern Besitzer nicht anserkannte Realforderung, als Eigensthuner, Gessenarien, Pfands ober sonstige Briefd : Inhaber Unspruch zu machen haben

borgeladen, in dem auf ben 21. Do= vember c. fruh um 10 Uhr vor dem Randgerichte = Referendarins Rungel in unferem Infructione = Bimmer anfichen= ben Termin entweder in Person ober burch cefeblich julaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig = Commiffarien Mittelftadt und Maciejowski in Borfchlag. gebracht werden, ju erscheinen, und ihre Unfprüche nachzuweisen, ausbleibenden falls aber ju gewärtigen, bag fie mit ihren Anfpruchen an biefe gedachten For= berungen pracludirt, und ihnen ein emi= ges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Amortifation und Lofdjung biefer Doffen verfahren werden wird.

Posen den 3. Juli 1826. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Ebiffal = Borlabung.

Es sind die Depositorien der ehemalisgen Regierung, des Stadts Gerichts und des Civil = Tribunals hierselbst, sowohl Rucksichts der zum wirklichen Depositorio gehörigen, als der in der Affervation ter Nendanten befindlichen Gelder, Prästiosen und Documente regulirt worden, und es kommt auf Herausgabe der Caustonen der Rendanten,

31. Marca i 800 roku protestando iako przez byłego dziedica nieprzyznaney pretensyi realney zaintabulowaney, iako Właściciele, Cessyonaryusze, z zastawu lub innego iakiego żródła pretensye roszczą,

aby sie na terminie daia 21. Li. stopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu. Ziemiańskiego Küntzel w izbie instrukcyiney Sadu naszego wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników na których UUr. Mittelstaedta i Macieiowskiego, Kommissarzy Sprawiedliwości proponuiemy, stawili, i pretensye swe udowodnili, niestawaiący spodziewać się megą, iż z pretensyami swemi do wspomnionych pretensyi prekludo. wani zostana i wieczne milczenie nakazane oraz amortyzacya i wymazanie tychże summ zadysponowane bedzie.

Poznań d. 3. Lipca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

## Zapozew Edyktalny.

Depozyta byléy tuteyszey Regencyi, Sądu mieyskiego i Trybunalu, tak względem pieniędzy, kleynotów i Dokumentów do Depozytów należących, iako też w asserwacyi Rendantów będących, uregulowane zostały, i idzie teraz tylko o wydanie kaucyów Rendantów

- 1) bes Regierungs = Depofital = Ren= banten Grune,
- 2) bes Controlleurs Rechner .
- 3) bes Ctabt = Berichte = Renbauten Worgidi,
- 4) bes Mendanten Undreas Marsti, fowohl fur die Beit feiner Umte-Bermaltung gur Beit bes Civil-Tribunals als bes unterzeichneten Landgerichte bie an feinen 1818. erfolgten Tob an.

Es werden nun alle Pratendenten an die Umtovernaltung ber befagten Depofital=Rendanten und an die Depositorien felbft, inebefondere ber unbefannte Gigen= thumer von 4 filbernen Loffeln, welche im Depositorio vorgefunden worden, und in einer Untersuchunge-Cache wiber Baranowefi babin gefommen fein follen, aufgefordert, ihre Unspruche in brei Monaten, fpateftens im Termine ben 22. November c. Bormittags um 10 Uhr bor bem Deputirten Landgerichte= Rath Schwurz zum Protofoll anzugeben, weil fonft diese Unspruche ausgeschloffen, bie Cautionen gurudgegeben, und bie vier filberne Loffel pro Fisco gur unbefannten Gigenthumer , Maffe genommen werden follen.

Pofen ben 10. Juli 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent. Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Rreise belegenen, ben bon Gulerzydischen Chelenten jugeborigen 1) Rendanta Depozytalnego Grune,

2) Kontrollera Fechner,

3) Rendanta Sadu mieyskiego Worgickiego,

4) Rendanta Andrzeia Marskiego, z czasu urzędowania iego za Trybunału Cywilnego iako też Sądu podpisanego aż do śmierci iego, która w

roku 1818 nastapila.

Wzywamy przeto wszystkich do rzeczonych Redautów Depozytalnych i Depozytów samych pretensye maiacych, a szczególniey nieznaiomego właściciela czterech łyżek śrebrnych które w Depozycie znalezione zostały, a w sprawie indagacyiney contra Baranowskiemu złożone bydź miały, aby pretensye swe w ciągu trzech miesięcy, a naypóźniey w terminie dnia 22. Listopada r. b. o godzinie 10tey zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Schwürz do protokulu podali, gdyż w razie niezgloszenia się z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną, kaucye wydane, a lyžki rzeczone dla Fiskusa do massy nieznaiomych właścicieli przyjęte bydź maią.

Poznań d. 10. Lipca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Dobra szlacheckie Jabłowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubińskim położone, do małżonków ablichen Guter Jablowo nebst Zubehor, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 33,504 Athlr. 29 sgr. 10 pf. gewürdigt worden sind, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Wietungs-Termine sind auf

den 17. November d. J., den 17. Februar 1827., und der peremtorische Termin auf

ben 19. Mai 1827., vor bem herrn Landgerichtsrath Rrause bes Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine jedem frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tape vorgesfallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, zugleich wird bemerkt, daß die nach dem Subhastations-Patente vom 20. Februar c. auf den 4. August und 18. November d. J. anstehenden Termine aufgehoben sind.

Bromberg ben 20. Juli 1826.

Roniglich Preug. Landgericht.

Sulerzyckich należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy, na 33,504 Tal. 29 śgr. 10 fen. są ocenione, na żądanie wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 17. Listopada r. b., dzień 17. Lutego 1827. r., termin zaś peremtoryczny na

dzień 19. Maja 1827. r., zrana o godzinie 9. przed W. Krause Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź maże.

Zarazem nadmienia się, iż termina według patentu subhastacyjnego z dnia 20. Lutego r. b. na dzień 4go Sierpnia i 18. Listop. r. b. wyznaczone, zniesione zostały.

Bydgoszcz d. 20. Lipca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański, Guter = Berfauf.

Die zum Nachlaß des in Swieregun terftorbenen Podstoliz Andreas v. Malczewsti gehörigen, zum Theil im Koftenfchen, zum Theil im Frauffabtichen Rreis fe, unweit Storchneft belegenen Guter,

- a) Swierczyn mit bem Bing = Dorfe Feuerstein, und ben beiden Bor= werfen Bielamy und Chmielnifowo,
- b) Miastowo,
- c) Kleizezewo,
- d) Boianice mit bem Borwerke Brio, stownica ober Drzostownica und der ABufte Trzepice,

welche im vorigen Jahre, und gwar: ad a) auf 104,823 Mtlr. 23 fgr. 51 pf. -b) - 11,718 - 9 - 7 - $-\epsilon$ ) - 14,376 - 22 - 3 -- d) - 41,030 - 26 - 1 oder überhanpt auf 171,949 Athlr. 21 fgr. 41 pf. gewurdigt find, follen auf ben Antrag der Erben Theilungshalber offentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es find hierzu drei Bietungs = Termine auf

ben 6. December d. J., ben 6. Marg 1827., und ber peremtorische auf

ben 9. Juni 1827., vor bem Deputirten Landgerichts = Rath Gregor Morgens um 9 Uhr in unferem Geeichts = Locale hierfelbst angesetst wor= ben. Befitfahigen Raufern werben biefe macht, daß in dem letten Termine geSprzedaż dobr.

Do pozostalości w Swierczynie zmarlego W. Andrzeia Malczewskiego Podstolego należące, częścią w Kościańskim, częścią w Wschowskim Powiecie niedaleka Osieczny poło-Zone dobra,

- a) Swierczyna z wsią czynszową Krzyminiewo i dwiema folwarkami Bielawy i Chmielnikowo,
- b) Miaskowo,
- c) Kleszczewo,
- d) Bojanice z folwarkiem Brzostownica czyli Drostownica i puszczą Trzepice,

które w przeszłym roku, a miano: wicie:

ad a) na 104,823 tal. 23 sgr. 51 fen. ad b) na 11,718 - 9 - 7 ad c) na 14,376 — 22 — 3 ad d) na 41,030 - 26 - 1 czyli w ogóle na 171,949 Talar. 21 śrgr. 41 fen. ocenione zostały, maią bydź na wniosek Sukcessorów dla uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, i

w celu tym trzy termina licytacyjne na dzień 6. Grudnia r. b., dzień 6. Marca 1827,

i zawity na dzień

9. Czerwca 1827, przed Delegowanym W. Gregor So. dzią Ziemiańskim zrana o godzinie gtey w naszem pemieszkaniu sądo. wem naznaczone zostały. Do po. Termine mit der Nachricht bekannt ge= siadania zdolnym kupcom termina te z tém uwiadomieniem oznaymuiemy.

bachte Guter bem Meifibietenden nach is wostatnim terminie wspomnione schlagen werden follen.

Die Tare fo wie bie Bebingungen, konnen zu jeder Zeit in unserer Registra= tur eingesehen werden.

Frauftadt ben 8. Juni 1826. Konigl. Preuf. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Auf Die, von der Johanna Chriffina Mittmann gu Rawieg, wider ihren Chemann, ben aus Breslau geburtigen Schuhmacher-Gefellen Johann Gottlieb Mittmann, wegen boslicher Berlaffung angebrachte Chescheidungs=Rlage, haben wir zur Beantwortung bergelben und gur ben 5. December c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts= Auscultator Dubring in unferem Ge= richte = Locale anberaumt, und laden ben Verklagten hiermit bor, fich in biefem Termine entweber perfonlich ober durch einen gesetzlich legitimirten Bevollmach= tigten einzusinden, fich auf die Klage einzulaffen, und die etwanigen Beweiß= mittel gur Biberlegung berfelben beigu= bringen, widrigenfalls die bosliche Berlaffung fur erwiefen angenommen und bemnachst auf Trennung ber Ehe nach den Anträgen der Alägerin erkannt wer= ben wird.

Frauftadt den 27. Juli 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

vorheriger Genehmigung ber Erben jus dobra naywięceydaigcemu, po poprzedniem zezwoleniu Sukcessorów, przysądzone będą.

Taxe iako i warunki kupna każde. go czasu w Registraturze naszéy

przeyrzeć można.

Wschowa d. 8. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na skargę rozwodową przez Joan. nę Krystyanę Mittmann, rodowitą Herberg, z Rawiczu, przeciw iey małżonkowi Janowi Bogumiłowi Mittmann czeladnikowi professyi szewskiey rodem z Wrocławia względem złośliwego opuszczenia naniesioną, Instruftion ber Sache einen Termin auf wyznaczylismy do odpowiedzi na takową i do instrukcyi sprawy termin na dzień 5. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9téy przed Delegowanym Ur. Dühring Ausk. S. Z. w tutéyszem pomieszkaniu sądowém, i zapozywamy ninieyszem pozwanego, ażeby się w terminie tym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionego Pełnomocnika stawił, na skargę odpowiedział i dowody na odparcie takowéy służące złożył, albowiem w razie przeciwnym złośliwe opuszczenie za udowodnione przyięte i następnie rozłączenie małżeństwa, stósownie do wniosków powódki zawyrokowane zostanie.

Wschowa d. 27. Lipca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhastastionds-Patente soll das in der Stadt Brak unter der Nr. 6. belegene, dem Burger und Tuchmacher Wilhelm Pfeiffer gehörisge und auf 951 Athlr. 15 Sgr. gerichtslich abgeschätzte bürgerliche Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, hinterzgebäude, einer Scheune, vier Flecken Land, zwei Wiesen und drei Garten, desentlich an den Meistbietenden verfauft werden, wozu ein peremtorischer Vietungds-Termin hier an der Gerichtsstelle am 18. Oktober c. ansieht.

Meferit ben 15. Juni 1826.

proper se stor or i birth wholes by

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, grunt mieyski w mieście Bróycach pod Nro. 6. leżący, obywatela i sukiennika Wilhelma Pfeiffra własny, i na 951 Tal. 15 śgr. sądownie otaxowany, składaiący się z domu mieszkalnego, budynku tylnego, stodoły, czterech kawałków roli, dwóch łąk i trzech ogrodów, publicznie naywięcey daiącemu ma bydź przedany.

Termin peremtoryczno-licytacyiny wyznaczony iest do téy przedaży na dzień 18. Październikar. b. tu w Międzyrzeczu w mieyscu sądo-

wém.

Międzyrzecz d. 15. Czerwca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

## Gubhaffations = Patent:

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Wreschner Kreise belegene, dem Major Joseph von Zbijewski zugehörige Gut Whamborz nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 42,298 Thr. 8 fzr. 6 pf. gerichtlich gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag ver Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und sind die Vietungstermine auf den 27sten Mai, den 2 ten September, und der peremtorische Termin auf den 16 ten Dezember e. vor dem Herrn Landgerichtsmath Schneider Morgens um 8 Uhr allshier angesetzt.

Vesitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ges macht, daß in dem letzten Termine das Sut dem Meistbiekenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in so fern nicht gesesliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4. Wochenvor bem legten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Patent Subhastacyiny.
Wieś szlachecka Wszemborz wrazz przyległościami pod jurysdykcyą
naszą w Powiecie Wrześinskim położone, Ur. Jozefa Zbijewskiego majora własna, która według sądowey
taxy na 42,298 Tal. 8 śgr. 6 fen. iest
oszacowaną, na domaganie się wierzycieli drogą publiczney licytacyi
sprzedaną bydź ma, którym końcemtermina licytacyine na

dzień 2. Maja r. b., dzień 2. Września r. b., termin zaś zawity na

dzień 16. Grudnia r. b., zrana o godzinie 8. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Schneider w Sali Sądu tuteyszego wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tych terminach z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim wieś wspomnionia naywięcey daiącemu przyderzona zostanie, na późnieysze zaś podania, żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli tego prawne wymagać nie będą powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność donie-sienia nam o braku iakiby przy sporządzeniu taxy zayść mogł. Taxa każdego czasu przeyrzaną bydz może w Registraturze naszey.

Bugleich werben hiemit bie, ihrem jegi= gen Aufenthalteorte nach unbefannten z pobytu swego dotąd niewiadomych Realglaubiger:

a) die Wittwe Belena v. Bbijewefa, ge= borne v. Gulfowsta, wegen bes für fie sub Rubr, II. No. 3. eingetra= genen Lebtagsrechts, und

b) die Josepha v. Zbijewefischen Mi= norennen, als die Nepomucena, Un= ton, helena und Veronifa 3bijewefa wegen der für sie sub Rubr. III. No. 3. eingetragenen Caution,

gur Wahrnehmung ihrer Gerechtfame mit ber Warnung vorgelaben, bag im Fall ihres Musbleibens, bem Deift= bietenden nicht nur ber Zuschlag ertheilt, fondern auch nach Erlegung bes Rauf= schillings die Loschung der fammtlich ein= gefragenen, wie auch ber leer ausgeben= ben Forderungen, und zwar letztere, oh= ne baß es ju biefem Zwecke ber Probuftion bes Spoothefen-Inftruments bedarf, verfügt werden wird.

Gnefen ben 23. Februar 1826. Ronigl, Preußisches Landgericht.

Zarazem zapozywa się realnych wierzycieli, iako to:

a) Ur. Helena z Sułkowskich Zbijewska wdowa, względem dozywocia na rzecz teyże pod Rubryka II. Nro. 3. zaintabulowanego, i

b) Józefa Zbijewskiego nieletnich a mianowiecie, Nepomucenę Antoniego Helene i Weronike względem kaucyi dla nich pod Rubrika III. Nro. 3. zahypotekowaney,

dla dopilnowania praw swych, z tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia sie, nietylko że na rzecz naywięcey daiącego przyderzenie nastąpi, ale nawet po złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich długów a nawet spadłych, bez produkcyi potrzebnego, na ten koniec instrumentu hypotecznego rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 23. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

all proceed with a constant of a story The Walls of the many

Subhastations=Patent. Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Offrzeszower Kreise, im Przedborower haulande belegene, bem Michael Fibach

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod jurysdykcyą naszą zostaiący, w Powiecie Ostrzeszewskim w Olędrach Przedborowskich polożony, do Michala Fibach nale-

zugehörige Waffermuhle, Webgioch genannt, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 403 Athle. 5 fgr. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werden, und der Bie= tunge-Termin ift auf den 18. Novem= ber c. bor dem Geren Landgerichterath hennig Mor end um 9 Uhr allhier angefett.

Befig = und gahlungefahigen Raufern wird biefer Termin mit dem Beifugen hierdurch befamt gemacht, baf es einem jeden frei fieht, innerhalb 4 Wochen vor biesem Termine, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel

anzuzeigen.

Rrotofdin ben 17. Juli 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht

żący, Wedzioch zwany, który według taxy sądowey na 403 Tal. 5 śgr. oceniony został, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 18. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią W. Hennig tu w mieyseu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Krotoszyn d. 17. Lipca 1826. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der Gutspachter Friedrich Brauner und feine Chefran Augufte Charlotte Gottliebe geborne Wehner, haben mittelft Berfrage vom 4. Ceptember c. Die Gutergemeinschaft, fo wie die bes Erwers bes ausgeschloffen. Dies bringen wir gur offentlichen Kenntnif.

Krotoschin ben 7. September 1826.

Obwieszczenie.

Ur. Fryderyk Braeuner dzierzawca, i małżonka tegoż Augusta Charlotta Bogumila z Wehnerow Braeunerowa, na mocy układu z dnia 4. Września r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co ninieyszem do publiczney podaię się wiadomości.

Krotoszyn d. 7. Września 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhastations-Patente, soll die, in Neu-Kramzig unter Nro. 20 belegene, auf 506 Atlr. gerichtlich abgeschätzte, dem Bauer Andreas Cichy gehörige Bauernahrung, Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden veräußert werden.

Es sieht zu biesem Behufe ber peremtorische Vietungs-Termin auf den 15. December c. Vormittags um 9 Uhr hier an der Gerichtöstelle an, zu welchem Kauflustige und Besitzfähige hiermit eingeladen werden.

Meferig ben 7. August 1826.

Ronigl. Preug, Landgericht.

Ob wieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, ma bydź gospodarstwo chłopskie w Nowym Kramsku pod Nro. 20. leżące, włościanowi Andrzejowi Cichy należące, a na 506 Tal otaxowane, publicznie naywięcey dającemu z przyczyny długów przedane.

Termin peremtoryczno-licytacyiny do tóy przedaży wyznaczony, przypada na dzień 15. Grudnia r.b. o godzinie gtéy zrana tu w Międzyrzeczu w mieyscu sądowym, na który ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych, ninieyszém wzywamy.

Międzyrzecz d. 7. Sierpnia 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Gläubiges, soll bas allhier auf der Guhrauer Straße unter Nro. 212 belegene, dem Schuhmacher Christian Krettse eigenthumlich zugehörige Wohnhand nebst Hofraum, welches alles zusammen laut gerichtlicher Taxe auf 175 Athlr. abgeschäft ist, im Wege der nothwendigen Subhasiation verkauft werden.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichte gu Frauftabt, haben mir baber Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela ma bydź dom mieszkalny tu w Bojanowie w ulicy Gorskiey pod liczbą 212. polożony i szewca Krystyana Krettke dziedzicznie własny wraz z podwórzem, wedle taxy sądowey ogólem na 175 Tal. oszacowany, drogą konieczney subhastacyi sprzedanym.

W poleceniu Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy więc do sprzedaży tey termin za-

einen peremtorischen Biefungs = Termin wity na dzien it. Grudoia r. b. auf den 11. December b. 3. Bor= mittage um 9 Uhr in unferem Gefchafte= Locale angesett, und laben zu bemfelben Raufluftige mit bem Bemerten ein, daß Derjenige Meiftbietenbe, welcher bie er= forderlichen Bahlunge = und Befitfabig= feiten wird nachweisen konnen, ben Bu= fchlag gewärtigen fann.

Die Tare ift taglich in unferer Regi= ftratur einzufeben, die Raufbedingungen follen in termino eroffnet werben.

Bojanowo den 19. September 1826. Ronigl. Preug. Friedensgericht. przed południem o gtéy godzinie tu w domu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna maiacych z tem nadmieniemiem zapraszamy, iż ten tylko naywięcey daiący, który potrzebne przymioty płacy i nabycia okazać będzie w stanie, przyderzenia spodziewać się może.

Taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, warunki kupna zaś w terminie ogłoszo-

nemi beda.

Bojanowo d. 19. Września 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffation8=Patent.

In Folge Auftrage bes Ronigl. Land= Berichts zu Bromberg, foll bas zu Cien= ciefo im hiefigen Amte belegene, bem Gottlieb Pilarsfi gehörige Erbpachte= Rrug = Grundfind, welches nach ber ge= richtlichen Taxe auf 65 Rthlr. 6 fgr. ge= wurdigt ift, auf ben Untrag ber Real= Glaubiger offentlich verkauft werben, und fieht bagu ber Bietungs=Termin auf ben 31. Detober b. 3. Morgens um 10 Uhr in unserem Geschafte = Lotale an, was besitfahigen Raufluftigen hiermit bekannt gemacht wird.

Patent subhastacyiny.

W skutek zlecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Bydgoszczy ma bydź posiadłość karczemna wieczysto dzierzawna w Ciencisku Amcie tuteyszym położona, Bogumila Pilarskie. go własna, która wedle taxy sądowey na 65 Tal. 6 sgr. oceniona zostala, na wniosek wierzycieli realnych publicznie sprzedana, do czego termin licytacyiny na dzień 31. Październikar. b. zrana o godzinie 10. w Izbie naszéy sądowéy wyznaczony, oczem chęć kupienia maiących ninieyszem zawiadomiamy.

Die Taxe bes Grundftude fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Strzelno den 24. Juli 1826.

Konigh. Preuß. Friedensgericht.

the contract of the property of the property of

supplied of Table of the State of the State

Taxa rzeczoney posiadłości każde go czasu w Registraturze naszey przeyszaną bydź może.

Strzelno d. 24. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Bur Fortsetzung ber Cubhaftation bes bem hiefigen Juden Ifaac Abraham, an bem hierselbst in ber Judenftrage unter der Nro. 231 belegenen hause, guftehenden halben Untheils, haben wir in Gemäßheit bes Resoluts bes Roniglichen Landgerichts zu Schneidemuhl vom 18. Mai b. J. und ba bas im fruhern Lici= tations = Termine abgegebene Meistgebot bon 96 Mthle, nicht genehmigt worden ift, einen neuen Bietungs = Termin auf den 28. Nobember c. Vormittags um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichteftube anberaumt, welches wir mit himveifung auf bas Subhaftations = Datent in ben Mro. 92. 98. und 104. des Intelligeng= Blatts pro 1825. hierdurch zur offentlichen Kenntniß bringen.

Lobsens den 17. Juni 1826. Ronigl. Preuß, Friedensgericht,

AND ROBERT SERVICE TO THE OWNER OF

- V. R. Character & Court and

along the second college to have also

things of the Sacolitic application

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

Obwieszczenie. Do dalszéy subhastacyi, tuteyszemu Żydowi Jsaakowi Abrahamowi tu w mieyscu, w żydowskiej ulicy pod Numerem 231 polożonego domu, temuż należącey połowy, wyznaczyliśmy w skutek z zlecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Pile, rezolutu z dnia 18. Maja r. b. gdyż w rychleyszych licytacyinych terminach oddane licytum 96 Tal. przyiętym nie zostało, nowy termin lieytacyiny na dzień 28. Listopadar. b.. przed południem o godzinie gtéy w tuteyszym posiedzeniu sądowym, z pokazaniem na patent subhastacyiny Nro. 92. 98. i 104. z dziennika z roku 1825. co ninieyszem do publiczney podaremy wiadomości.

Łobżenica d. 17. Gzerwca 1826. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

no dela concusta especial de desarror

forth and have been been been

Befanntmachung.

Im Auftrage des hiesigen Königlichen Landgerichts, werde ich Donnerstag den 12ten Oftober d. J. verschiedene Hausgeräthe und Blumengewächse auf dem Hofe zu Nieder » Heiersdorf gegen gleich baare Zahlung in Courant offentslich verkaufen.

Kauflustige labe ich baher mit bem Bemerken ein, bag ber Zuschlag an ben Meistbietenben sofort erfolgen wirb.

Fraustadt den 24. Septbr. 1826. Königk. Landgerichts = Translateur. Vigore Commissionis. Rymarkiewicz. OBWIESZCZENIE.

W poleceniu tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Czwartek dnia 12. Października r. b. rozmaite sprzęty domowe i kwiaty, w dworze wsi Andrychowic dolnych za gotową zapłatą w kurancie publicznie sprzedawać będę.

Ochotę do kupna maiących zapraszam więc z nadmienieniem, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego natychmiast nastapi.

Wschowa d. 24. Września 1826. Król. Tłomacz Sądu Ziemiańskiego.

Vigore Commissionis.
Rymarkiewicz.

In dem Justiz-Commissions-Rath Malinowskischen neuen Hause auf der Dominikaner = Straße stehen vom isten Oktober c. ab, unten Parterre 2 schone Stuben zu vermiethen. Die Bedingungen sind auf der Gerberstraße Nro. 409 Krotofille.

Beritable englische Callmucks find wiederum zu haben, am Markte Nro.

## Getreide : Markt : Preise in Der Hauptstadt Posen ... (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreive Arten.     | Mittwoch den 20 Eepte.                                                         |                                                       | Freitag den 22: Ceptr.                                         |                       | Montag den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.farws.                                                              | bis<br>Niv.fgv.vf.                                    | Neu.1gu.pf.                                                    | bis<br>Altefgr.pf.    | von<br>Nir.fgr.pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bis<br>Ottv.fav.vf.                              |
| Meihen der Scheffel | 1 7 6<br>1 1 4<br>- 22 6<br>- 20 6<br>1 1 4<br>- 10 4<br>- 17 6<br>3<br>1 15 - | 1 10 - 25 - 25 - 20 12 - 20 12 - 20 - 20 - 20 12 17 6 | 1 7 6<br>- 22 6<br>- 20 - 23 6<br>- 11 4<br>- 17 6<br>3 1 15 - | 21 — 25 — 1 10 — 12 6 | CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH | 1 11 6<br>1 5 25 20 6<br>12 6<br>20 6<br>3 5 115 |

the column of the comment of the first of the

uninguine of their